## Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 17. Februar 1827.

Angekommene Fremde bom 15. Februar 1827.

Frau Generalin v. Kosinska aus Warschau, Hr. Graf Bninski aus Gutow, l. in Nro. 1 St. Martin; Hr. v. Angern, Rittmeister a. D., aus Neutemyst, l. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr Krasicki aus Malczewo, Hr. Erbherr Taczanowski aus Pogorzely, l. in Nro. 116 Breitestraße.

## Ebictal=Citation.

Unf bie bon ber Marianna Picegonofa wider ihren Chemann ben Stephan Dies Chnefi, wegen bodlicher Berlaffung unterm 26, Juni 1826. angebrachte Che-Scheidungstlage, haben wir gur Beant= wortung berfelben und gur Inftruction ber Cache einen Termin auf ben 14. Mai 1827. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Rudyn= efi in unferem Partheien- Zimmer angefest, und laben bagu ben, geinem Auf= enthaltsorte nach unbefannten Pieczyn= Bfi hiermit bffentlich vor, in dem Termine perfonlich ober burch einen gefetz= lich zuläffigen Bevollmächtigten zu er= scheinen, die Klage zu beantworten und

Zapozew edyktalny.

Na zaniesioną przez Maryanne Pieczyńską przeciw iéy mężowi Szczepanowi Pieczyńskiemu, względem złośliwego opuszczenia, pod dniem 26. Gzerwca 1826. skargę rozwodowa, wyznaczyliśmy do odpowiedzi teyże i instrukcyi sprawy termin na dzień 14. Maia r. b., przed południem o godzinie 9. przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Rudyńskim w naszey izbie stron, i zapozywamy na tenże z pobytu niewiadomego Pieczyńskiego ninieyszém publicznie, na terminie osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika

Beweismittel anzugeben, mibrigenfalls bie Che nach bem Antrage ber Rlagerin getrennt, und Berklagter fur ben allein= fculdigen Theil erflart werden wird.

Pofen ben 25. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

stawil sie, na skarge odpowiedział i dowodami poparł, w przeciwnym bowiem razie, małżeństwo podług wniosku powódki rozwiązane i oskarzony sam za strong winnym uznanym będzie.

Poznań dnia 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Auf die von der Marianna Kilnarow= efa verehelichte Nomaczyk in Ilowiec bei Czempin wider ihren Chemann ben Ja= cob Magiersti alias Wonciech Romacznf, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chefcheibungs = Rlage, haben wir gur Beantwortung berfelben und zur Infiruc- Sliwego skarge rozwodowa, wyznation ber Cache einen Termin auf ben bem Landgerichte-Referendaring Rudyneti in unferem Partheien = Bimmer angesett, und laben ben Beflagten hiermit ver, fich in diesem Termine entweder perfonlich ober burch einen gefetglich legitimirten Bevollmachtigten einzufinden, fich auf bie Rlage einzulaffen und bie etwanigen Beweismittel gur Widerlegung berfelben beizubringen, widrigeufalle die bosliche Berlaffung fur erwiesen angenommen, und bemnachst auf Trennung ber Che nach ben Untragen der Rlagerin erkannt werben mirb.

Pojen ben 25. Januar 1827. Ronigl, Preug. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na zaniesioną przez Maryannę Kilnarowską zamężną Nowaczyk w Howcu pod Czempinem, przeciw mężowi swemu Jakubowi Magierskiemu, inaczey Woyciechowi Nowaczyk, względem opuszczenia złoczyliśmy do odpowiedzi teyże i do 23. Maic. Bormittage um 9 Ubr vor instrukcyi sprawy termin na dzień 23. Maia r. b., przed południem o godzinie 9. przed deputowanym Referendaryuszem Rudyńskim w naszey izbie stron i zapozywamy oskarzonego, aby w terminie dozwolonego pełnomocnika, stawił się, na skargę odpowiedział, i dowody swe do odparcia skargi złożył, w przeciwnym bowiem razie złośliwe opuszczenie ża udowodnione przyjęte, a potem na rozłączenie małżeństwa podług wniosku powódki zawyrokowaném będzie.

> Poznań dnia 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befannt machung.

Grecutor Eniwotta ju Schroba mit feiner Umte-Caution nummehr bei bem Ronigt. Inquifitoriat Caution zu bestellen beab= lichtiget, so werden alle die, welche an bie Caution, die er ale Friedensgerichte-Crecutor bestellt bat, Anspruche gu ha= ben vermeinen, hierburch vorgelaben, folde in dem auf ben 17ten Marg 1827. Vormittags um 10 Uhr vor bem Referendarins Mioduszewski in unserem Partheien = 3immer anftehenden Termine anzumelben und nachzuweisen, ober bei ihrem Ausbleiben zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen nicht weiter gehort, und bie Caution bem zc. Gniwotta jur unbeschrankten Berfugung berausgegeben werden foll.

Pofen bem 16. November 1826. Ronigs. Preußisches Land gericht. Obwieszczenie.

Da ber ehemalige Friedens - Gerichte - Byly Exekutor Sadu Pokeiu w Srodzie Gniwotta kaucyą swą służbową teraz dla Królewskiego Inkwizytoryatu zaręczyć zamyśla, nim iednak do wniosku iego przychylić się można, zapozywamy naysamprzód wszystkich, którzy do rzeczoney kaucyi przez niego iako Exekutora Sadu Pokoin wystawioney pretensye mieć mniemaia, aby w terminie dnia 17. Marca 1827. przed poludniem o godzinie 10: przed Deputowanym Referendaryuszem Mioduszewskim w izbie naszey dla stron przeznaczeney stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi daléy słuchanemi nie będą, a kaucya do nieograniczoney dyspozyćyi Gniewocie wydana zostanie:

Poznań d. 16. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Muf Untrag ber Erben des zu Rurnit berfforbenen Johann Friedrich Beinge, ift der erbichaftliche Liquidations=Prozes eroffnet worden.

Es werden daber alle, die an diefem Nachlaffe Ansprüche zu haben vermeinen, vorgeladen, binnen 3 Monaten, fpate= ftens aber in bem auf ben 1. Mai 1827. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius v. Randow in unferem Partheien-Zimmer anberaums ten percentorischen Liquidations-Termine

Na wniosek Sukcessorów zmarłego w Korniku Jana Friedricha Heintze process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został. Wzywaia sie przeto wszyscy ci, którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby w przeciągu 3ch miesięcy naypóźniey zaś dnia r. Maja r. pr. przed południem o godzinie 9. przed Depurowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Randow, w naszéy izbie stron wyznaczonym zawi-

entweber perfonlich ober burch hinlanglich legitimirte Bevollmachtigte gu er= fceinen, ihre Forberungen gu liquidiren und nachzuweisen, die bagu bienenben Beweife mit gur Stelle gu bringen, und bann ber weitern rechtlichen Berhand= lung und Ginfegung im Prioritats = Ur= tel, beim Ausbleiben aber zu gemarti= gen, baf fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verlustig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemel= beten Glaubiger übrig bleiben mochte, perwiesen werben follen.

Pofen ben 18. December 1826.

tym terminie likwidacyinym, osobiście, lub przez Pełnomocnika należycie wylegitymowanego, się stawik, swe pretensye likwidowali i udowodnili, dokumenta do tego služace złożyli i dalszego postępowania prawnego i umieszczenia w wyroku klassyfikacyinym spodziewali, wrazie niestawienia zaś spodziewać się maią, że wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawieni, i ze swemi pretensyami, tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzycieli pozostanie, odesłanemi będą.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Rachbem über ben Machlaf des Millermeister Gottfried Henschel zu Popower Duble vereits durch die Berfügung vom 20. September 1806. von bem Patris monial-Gericht zu Wronfe ber erbichaft= liche Liquidations = Prozeff eroffnet wor= ben, und jest auf beffen Fortgang bon einem Glaubiger angetragen worden ift, to werden die unbefannten Glaubiger bes Gottfried Benfchel bierdurch offent= lid aufgefordert, in bem auf ben 3. April 1827. Vormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Rath Schwurg in unserem Gerichte = Schloffe angesetten Termine entweder in Person ober durch gesetlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, den Betrag und bie Urt ihrer Forberungen anzuzeigen, Die Documente, Briefichaften und fone

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałościa Młynarza Cottfrieda Henschla w młynie Popowie zostawszy, decyzyą Sądu partrimonialnego w Wronkach z dnia 20. Września 1806 r. process likwidacyiny rozpoczętym, i na dalsze prowadzenie, iego ieden z kredytorów wniosł, wzywaią się wiec niewiadomi wierzyciele Gottfrida Hentschla ninieyszem publicznie, aby się na terminie prekluzyinym na dzień 3. K wietnia r. p. zrana o godzinie totéy w naszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyjlich, i z kad takowe pochodzą dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalnie złożyli, z tem

stigen Beweismittel barüber im Originale vorzulegen, mit der Warnung, daß die im Termin Ausbleibenden, und auch dis zur erfolgenden Inrotulation der Aften ihre Ansprüche nicht anmeldenden Gläubiger, aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir denjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunchmen verhindert werden, oder denen es hier an Bekanntschaft fehlt, die Justig = Commissarien Brach-vogel und Hoper als Bevollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen wählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben werden.

Pofen ben 3. November 1826. Ronigl. Prenfisches Landgericht.

przestrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci, i aż do nastąpić maiącey inrotulacyi akt swych pretensyi niemelduiąci, wszelkie swe iakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłaszaiących się wierzycieli z wassy ieszcze pozostanie wskazanemi zostaną.

Na koniec tym wierzycielom, którym na terminie stawić się osobiście iakowa okoliczność nie dozwoli, albo też którym tu na znaiomości zbywa, propontiemy na pełnomocników Kom. Sprawiedliwości Brachvogel i Hoyer z których to sobie iednego obrać i plenipetencyą i informacyą go opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal=Borladung.

Die unbekannten Erben ber am 15. Februar 1803: auf ber städtischen Pinsner Feldmark todt gefundenen, auf dem Oluzewökischen Vorwerke bei Brody wohnhast gewesenen Franciska v. Malisnowöka, werden hiermit vorgelaten, ihre Erbansprüche an den auf 197 Attr. 12 sgr. 3 pf. dieher ermittelten Nachlaßinnerhalb neun Monaten, und spätestend in dem auf den 12. Juli 1827. vor dem Landgerichtörath Ryll Bormittags um 9 Uhr in unserem Instructions-Zunsmer ausstehenden Termine anzumelden,

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszém Sukcessorów niewiadomych znałezioney na
dniu 15. Lutego 1803 na territorium
miasta Pniew nieżywey Ur. Franciszki Malinowskiey, która na folwarku Dłużewskiego pod Brodami była zamieszkałą, aby prawa swe sukcessyine do teyże na 197 tal, 12 śgr.
3 fen. dotąd wyśledzoney pozostałości wciągu gciu miesięcy a naypóźniey na terminie dnia 19. Lipca
1827 o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w Iz.

und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls fie bamit praclubirt, und ber gesammte Machlaß als erblofes Gut bem Risco qu= erkannt werden wird.

Pofen ben 31. August 1826. Ronigh Preufisches Landgericht.

bie Instrukcyjnéy Sadu naszego wyznaczonym podali, i dostatecznie udowodnili, inaczey z takowemi prekludowani zostana, i cała pozostałość iako bezdziedziczna fiskusowi przysadzona będzie

Poznań d. 31. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Sulerzudischen Chelentem jugeborigen: ablichen Guter Jablomo nebft Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 33,504 Athlr. 29 fgr: 10 pf. gewürdigt worben find, foll auf bem Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben verbauft werben, und Die Bietunge = Termine find auf

ben 17. November b. 3. ben 17. Februar 1827. und ber peremtorifche Termin auf

ben 19. Mai 1827. Bor bem herrn Landgerichterath Rrause des Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

- Besitzfähigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baff in bem letten Termin bas Grundfiud bent Deiftbietenbeit juge= fiblagen, und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, im fofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen.

Mebrigens ffeht innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Dobra sziacheckie Jabłowo pod jurysdykcya naszą w Powiecie Szu-Schubinschen Kreife belegenen, ben bon binskim polozone, do mattonkow Sulerzyckich należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 33,504 Tal. 29 sgr. 10 fen: sa ocenione, na 24danie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprze dane bydź maią, którym końcem termina lieytacyine na

> dzień 17. Listopada r. b., dzień 17. Lutego 1827. r., termin zaś peremtoryczny na

dzień 19. Maja 1827. r., zrana o godzinie 9. przed W. Krause Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zosta-

bor bem legten Termine jedem frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tage vorge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfe= rer Registratur eingesehen werden, gu= gleich wird bemerkt, daß bie nach bem Subhaffations-Patente vom 20. Februar c. auf den 4. August und 18. November b. J. anfichenden Termine aufgehoben find.

Bromberg ben 20. Juli 1826.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Berichtsbarfeit rige Baffermublen : Brundftuet nebit Bubebor, welches nach ber gerichtlis chen Zare auf 3727 Reblr. gemurbfget worden ift, foll Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben bers lauft werben.

Sterau find ble Bletungs Zermine licytacyine na auf ben 17ten Februar,

ben 28ften April, und ber peremtorische Termin auf

ben 3often Juni 1827 bor bem Geren Landgeriches Rath Jenesch Morgens um 9 Uhr allhier ans gefest, ju welchem befigfabige Raufer mit ber Nachriche vorgelaben werben, baß bie Lare ju jeber Zeit in unferer Regifframr eingefeben werben tann.

Onefen ben 15. November 1826. Roniglich = Preug, Landgericht.

wia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze maszey przeyrzaną bydź maże.

Zarazem nadmienia się, iż termina według patentu subhastacyjnego z dnia 20. Lutego r. b. na dzień 4go Sierpnia i 18. Listop. r. b. wyznaczone, zniesione zostały.

Bydgoszcz d. 20. Lipca 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wodny młyn pod juryzdykcyana. im Mogilnoer Rreife, in Bieniec bes sza w wsi Wiencu, Powiecie Mogilegene, bem Jonathan Mobus jugebo, linskim polozony, Jonatana Moebus własny, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 3727 tal. iest ocenionym, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydz ma, którym końcem termina

> dzień 7. Lutego, dzień 28. Kwietnia. termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca 1827, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzia Jentsch w mieyscu, wyznaczone zostały, na który zdolność kupienia maiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 15. Listop. 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione . Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkelt, im Inowraclawschen Kreise sub Nro. 193 belegene, dem Paul Vincent von Gozimirsti zugehörige adeliche Gut Oftro- wo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 34,244 Athlr. 6 fgr. 6 pf gewürdiat worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Vietungs Termine sind auf

ben 25. November 1826., ben 27. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf ben 29. Mai 1827.,

vor bem herrn Landgerichts = Referen= barius v. Baczfo Morgens um 10 Uhr

allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer Regiffratur einaesehen werden.

Bromberg den 22. Juli 1826.

Come of the Later was a

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Wieś szlachecka Ostrowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim pod Nro. 193 polożona, Ur. Pawła Wincentego Gozimirskiego dziedziczna wraz z przyległościami, ktore podług taxy sądowey na 34,244 Tal. 6 śgr. 6 fen. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Listopada 1826., dzień 27. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 29. Maja 1827 r., zrana o godzinie 10téy przed Ur. Baczko Referendaryuszem w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 22. Lipca 1826. Król Pr. Sąd Ziemiański Bekanntmachung.

Auf den Antrag der Königl. Regierung, sollen unter der Bedingung des
Abbrechens die Baumaterialien der noch
stehenden alten Kirche in dem Dorfe Lutogniewo Krotoschiner Kreises, mit Ausschluß der Orgel, Altåre, heiligen Bilder und alles mas auf den Ritus Bezug
hat, gegen sosortige baare Bezahlung
dffentlich an den Meistbietenden verkauft
werden.

Mir haben hierzu vor bem herrn Landgerichts-Secretair Aminkowski einen Bietungs = Termin auf ben 19. Marz c. Vormittags um 10 Uhr in loco Lutos gniewo angesetzt, und laden zahlungs fahige Kanflustige ein, sich in diesem Termin auf dem Landgericht einzusinden.

Krotoschin den 29. Januar 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Wagrowiccschen Kreise belegene, den Joseph v. Koszutskischen Erben zugehdrige abeliche Gut Lukowo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 47,071 Athlr. 11 Ggr. 5½ Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungs halber diffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 3 ten Darg,

Obwieszczenie.

Na wniosek Krolewskiéy Regencyi pod warunkiem rozebrania, materyały budownicze stoiącego ieszcze kościoła we wśi Lutogniewie powiecie Krotoszyńskim, z wyłączeniem organów, ołtarzy, obrazów i wszystkiego tego, co się ściąga do obrządku religiynego, za gotową zaraz zapłatę publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być maią.

Wyznaczywszy tym końcem termin przed Sekretarzem naszym Ur. Kminkowskim na dzień 19. Marca r. b. o godzinie 10. zrana, zapozywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym na mieyscu w Lutogniewie

stawili.

Krotoszyn dnia 29. Stycznia 1827. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lukowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, Sukcessorom Józefa Koszutskiego należąca, podług taxy sądownie sporządzoney, na 47071 Talar. 11 śgr 5½ fen. oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

ben 4ten Juli, und der peremtorische Termin auf

ben 6 ten Oftober 1827 vor dem herrn Landgerichts = Rath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier an=

gesetzt.

Besigfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die eine bei Aufnahme ber Lope vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 25. Oftober 1826. Ronigl. Preugifch. Landgericht. dzień 3. Marca, dzień 4. Lipca,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 6. Października 1827., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Chelmickim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce dającemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iezeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia wia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 25. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ghter = Werkauf.

Die zum Nachlaß des in Swierezon verstorbenen Pohstoliz Andreas v. Maiczewöfi gehörigen, zum Theil im Kostenschen, zum Theil im Franstädtschen Kreife, unweit Storchnest belegenen Guter,

- a) Swierczyn mit bem Bing = Dorfe Feuerstein, und ben beiden Bor= werken Biclamp und Chmielnikowo,
- b) Miastewe,
- c) Kleszczewo,

Sprzedaż dóbr.

Do pozostałości w Swierczynie zmarlego W. Andrzeia Malczewskiego Podstolego należące, częścią w Kościańskim, częścią w Wschowskim Powiecie niedaleka Osieczny położone dobra,

- a) Swierczyna z wsią czynszową Krzyminiewo i dwiema folwarkami Bielawy i Chmielnikowo.
- b) Miaskowo,
- c) Kleszczewo,

d) Boianice mit bem Vorwerke Brzos flownica ober Orzostownica und ber Buste Trzopice,

welche im vorigen Jahre, und zwar:
ad a) auf 104,823 Mtlr. 23 fgr.  $5\frac{1}{2}$  pf.

— b) — 11,718 — 9 — 7 —
— c) — 14,376 — 22 — 3 —
— d) — 41,030 — 26 — 1 —
oder überhaupt auf 171,949 Mthlr. 21
fgr.  $4\frac{1}{2}$  pf. gewürdigt find, sollen auf
ben Untrag der Erben Theilungshalber
bffentlich an den Meistbietenden versauft
werden, und es sind hierzu drei Bietungs-Termine auf

den 6. December d. J., den 6. Marz 1827., und der peremtorische auf

den 9. Juni 1827., vor dem Deputirten kandgerichts = Rath Gregor Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichts = Locale hierselbst angesetzt worzten. Besitzfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine gezdachte Güter dem Meistbietenden nach vorheriger Genehmigung der Erben zusschlagen werden sollen.

Die Taxe fo wie die Bebingungen, konnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Fraustabt ben 8. Juni 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

d) Bojanice z folwarkiem Brzostownica czyli Drostowoica i puszczą Trzepice,

które w przeszłym roku, a miano. wicie:

ad a) na 104,823 tal. 23 śgr.  $5\frac{1}{2}$  fen. ad b) na 11,718 — 9 — 7 — ad c) na 14,376 — 22 — 3 — ad d) na 41,030 — 26 — 1 — czyli w ogóle na 171,949 Talar. 21 śrgr.  $4\frac{1}{2}$  fen. ocenione zostały, maią bydź na wniosek Sukcessorów dla uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i w celu tym trzy termina licytacyjne

na dzień 6. Grudnia r. b., dzień 6. Marca 1827,

i zawity na dzień

9. Czerwca 1827,
przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie
9tey w naszem pemieszkaniu sądowem naznaczone zostały. Do posiadania zdolnym kupcom termina te z tem uwiadomieniem oznaymujemy, iż w ostatnim terminie wspomnione dobra naywięccydającemu, po poprzedniem zezwoleniu Sukcessorów przysądzone będą.

Taxę iako i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal= Eitation.

Um 31sten December v. J. starb im hiesigen Jeremias hospital die Dozrothea Balde, und ihr in 117 Riblr. bestehender Nachlaß besindet sich in unserm Deposito. Ihre Erben sind unbekannt, und alle Bemühungen zu deren Ermittez lung blieben fruchtlos. Dem Antrage des bestellten Eurators, Actuarius Jimmer zusolge, werden nun diesenigen, welche an diese Verlassenschaft ein Erbrecht zu has ben glauben, mithin der unbekannte Erbe und dessen ober nächsse Verwandte hierdurch vorgeladen, sich im Termine den 6. Juli 1827 im hiesigen Gerichtszensale einzussinden, und ihr Erbrecht gebörig nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Erbansprüchen präkludirt und der Nachlaß als erblos dem Jeremiashospital hieselbst, welches die 2c. Balde die zu ihrem Tode verpstegt hat, nach §. 22 Tit. 16 Theil 2 des allgemeinen Landrechts zugesprochen werden soll.

Liffa ben 30. September 1826.

Ronig I. Preuß. Friedensgericht.

Warkte Mro. 95 an 2 einzelne Perfonen 2 Stuben abzulaffen. hierauf Reffectierenbe erfahren bas Nahere im Laben der Wittwe Konigsberger.